

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

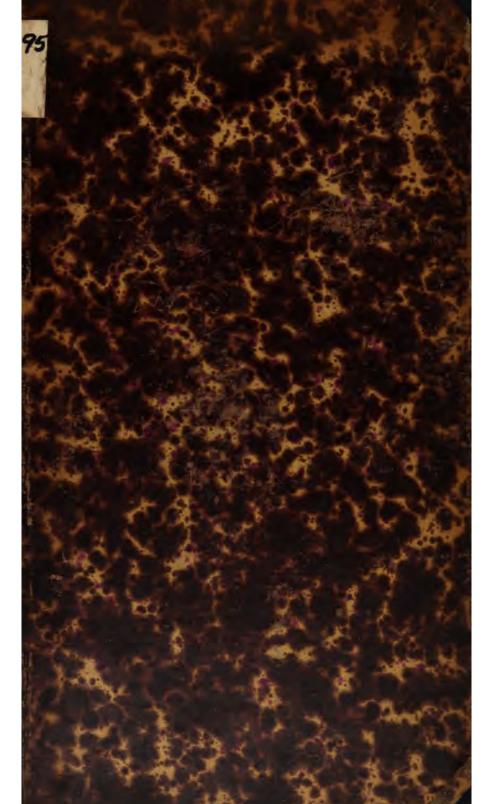

3/2-20

26295.4



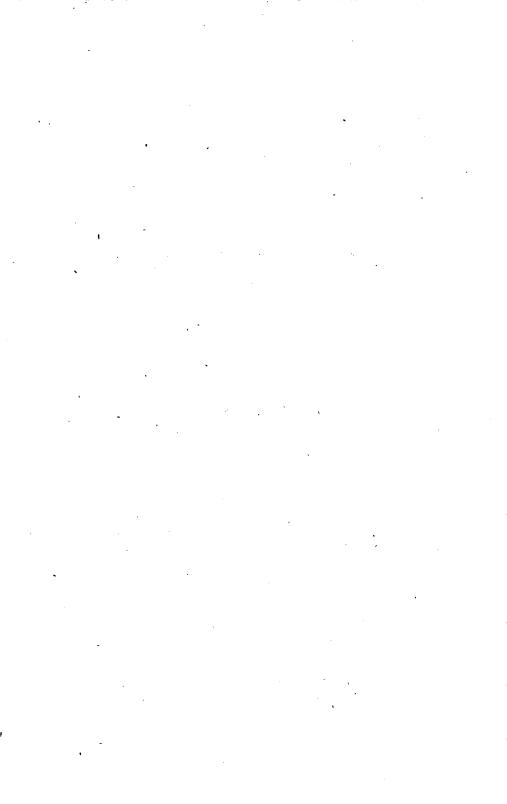



# Die deutsche Treue

i n

## Sage und Poesie.

Bortrag,

gehalten

am Geburtstage Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Medlenburg = Schwerin

Friedrich Franz

am 28. Februar 1867

nod

Dr. Rarl Bartich,

orbentl. Professor ber beutschen und romanischen Philologie, berzeitigem Rector ber Universität Rostock.

Leipzig.

F. C. W. Bogel.

1867.

26295,4

1872, Jan. 12. Minot Fund. Als im Jahre 59 unserer Zeitrechnung friesische Gesandte bittend nach Rom kamen, betraten dieselben auch das Theater des Bompejus. Sie erkundigten sich nach dem im untern Raume sitzenden Bublicum, nach den Plätzen der Ritter, der Senatoren, unter denen sie einige Männer in fremder Tracht erblickten. Neugierig fragten sie, wer diese wären, und ersuhren, es seien Gesandte der Stämme, die sich durch Tapserkeit und Treue gegen Rom ausgezeichnet. Da riesen sie aus: "Rein Sterblicher steht, wenn es Waffen oder Treue gilt, den Germanen voran!" stiegen herunter und nahmen unter den Senatoren Blatz.

In so frühe Zeit zurück reicht der Ruf deutscher Treue, und seitdenn vergeht kein Jahrhundert, das nicht glänzende Züge derselben aufzuweisen hätte. Sie ist eine hervortretende nationale Tugend der Germanen, und nicht erst, seitdem in unserm Jahrhundert nach schwerem Drucke das nationale Bewußtsein wieder erwacht, ist deutsche Treue gewissermaßen zum Sprichwort geworden. Es kann nicht meine Aufgabe sein, aus Deutschlands Geschichte jene Züge von Treue zu sammeln, und zu einem Ehrenspiegel unsers Bolkes zu vereinigen. Uber wie in des deutschen Bolkes Poesse und Sage die Treue lebt und leuchtet, das sei mir gestattet in Umrissen vorzusühren.

Noch vollkommener und herrlicher, dünkt mich, als in seiner Geschichte spiegeln sich in seiner Poesie die edelsten Eigenschaften eines Bolksstammes. Im Wesen der Poesie liegt der Zug zum Idealen: was als das Höchste und Herrlichste die Seele erfüllt, das stellt sie idealissert dar und schafft Gestalten, in denen, was in wirklicher Erscheinung uns nur unvollkommen entgegentritt, zur Bollendung gescheigert ist. Die Eigenschaften und Tugenden, welche das Bolkssbewustlein für die edelsten ansieht, werden daher auch in der Poesie

am liebsten dargestellt werden, sie mögen nun ihren Ausdruck in Gestalten der epischen, oder im subjectiven Empfinden der lyrischen Poesie haben. Ift dies schon bei dem bewußten Schaffen des Kunstdichters der Fall, in wie viel höherem Grade bei den Gebilden der Bolkspoesie, welche recht unmittelbar als der Aussluß des nationalen Geistes betrachtet werden dürsen. In der Bolkspoesie, in der Bolksfage also werden wir zunächst sür deutsche Treue Belege zu suchen haben. Sie bezeichnen, wenn wir so sagen dürsen, den objectiven Ivealismus der Nation, in ihnen idealisiert undewußt das Bolk die Eigenschaften, die es am höchsten hält, am meisten liebt, und sie fallen daher stärker ins Gewicht als das, was der subjective Idealismus der Kunstdichter schafft und bildet.

Ehe wir jedoch an dem Quell deutscher Sage und Boefie schöpfen, werden wir die Bedeutung des Wortes Treue zu untersuchen haben. Das gothische triggva bezeichnet Vertrag, Bund, und bient zur Uebersetung von διαθήκη, testamentum; das alte, das neue Testa= ment wird durch die alte, die neue Treue wiedergegeben. Bertrag, ber Bund, ben Gott mit bem Menschen geschlossen, bas Bersprechen, welches er bem Menschen gegeben, sich seiner zu erbar= Auch im Althochbeutschen hat das Wort triuwa noch die Bedeutung von Bertrag, Friedensvertrag, und in diesem Sinne kommt es in den germanischen Volksrechten als treuga, treuwa genug vor. Bon dieser concreteren Bedeutung ift auch dem Mittel= hochdeutschen noch etwas geblieben, indem triuwe sehr gewöhnlich die Bedeutung eines gegebenen Versprechens hat. Jemand die Treue geben, beifit ihm etwas versprechen, gewöhnlich mit Sandschlag.2 Daber läßt ein Dichter, um die Treue einer gestorbenen Frau zu bezeichnen, auf ihrem Sarge ein goldenes Ringlein, zwei in einander geschlungene Hände darstellend, abbilden.3 Die Treue leisten, be= halten, heißt das gegebene Berfprechen halten:4 ber Wegensat bavon ist die Treue brechen, d. h. die gegebene Verpflichtung nicht erfüllen. hier berührt sich ber Begriff Treue mit bem stärkeren bes Gibes.6 Der gebrochene Eid ist Meineid, falscher Eid, und so steht auch ber Treue gegenüber ber Mein: Treue und Ehre glanzen um fo beller. je truberen Schein Mein und Laster (Verrath und Schande) geben.

Des gebrochenen Sides walteten bei den Griechen die Erinnhen; auch unsere Vorsahren dachten von Meineid, von gebrochener Treue nicht geringer. Dem Orte, wo Verrath geübt worden war, hastete zum ewigen Gedächtniß der Schandthat der Name an: zum meineidigen Baume hieß eine Stätte, wo unter einem Baume Meineid bezangen ward, und ähnlich nannte man den Treubruch, den Genesun an Roland und seinen Genossen übte, den pinrat, den Verrath unter dem Tannenbaume, weil unter diesem sitzend der Verräther mit den Feinden verhandelt hatte.

Wer ein Versprechen gibt, verpfändet, versetzt seine Treue, oder setzt sie zu Pfande. Bei den Alten, sagt ein Dichter des 14. Jahr=hunderts, war es Brauch, daß, wenn ein Mann seine Treue zu Pfande setzte, man darauf hin Burgen und Lande vertraut und Niemand widersprochen hätte. — Wie man das Pfand einlöst, so löst man die Treue durch Erfüllung dessen, was man versprochen hat. Dieselbe Ausdrucksweise ist auch beim Side gedräuchlich: den Siden heißt dassenige erfüllen was man zu thun geschworen hat. Wer das Pfand nicht einlöst, läßt es versten, d. h. zu lange stehen, bis der bedungene Termin vorüber ist; und so kann man auch die Treue, das gegebene Versprechen, pfandes versten lassen. Der Mann voll Treue und Shre läßt eher allen irdischen Besitz, ig das Leben, als daß er sein Wort, seine Treue bricht oder nicht auß= löst: er sühlt, daß wenn er des Treuebruches sich schuldig macht, er moralisch todt ist.

Der Gegensatz ist Untreue d. h. in diesem concreteren Sinne gebrochenes Wort, Verrath. Wer die besagerte Burg dem Feinde verräth, begeht Untreue, 16 während Treue gute Burgen bewahren hilft.17 Untreue ist es, wenn Hagen den arglos vertrauenden Siegfried auf der Jagd beim Brunnen mit dem Speer von hinten durchbohrt, und dieser Tod heißt daher ein ungetreuer Tod, ein Tod, den die Untreue berbeigeführt hat.18

Aus dem Festhalten am gegebenen Versprechen entwickelt sich der allgemeinere Begriff von Zuverlässigseit, Charaktersestigkeit, Aufrichtigseit, während Untreue das Gegentheil davon bezeichnet. Uns ist fast nur dieser rein ethische Gebrauch des Wortes geblieben; doch klingt

in einigen Wendungen der concretere Sinn nach. Auch wir kennen noch den Ausdruck Treue halten, wobei der Gedanke eines gegebenen Versprechens im Hintergrunde steht, und ebenso den Gegensatz: die Treue brechen. Aber verloren ist uns die Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung, wenn wir sagen: meiner Treue, welches eigentlich nichts anderes bedeutet als: bei meinem Worte; und selbst in der Form nicht mehr erkennbar in dem nur wenig mehr gebräuchlischen traun im Sinne von wahrlich, welches, nichts anderes als der Dat. plur. des Substant. Treue, in der alten Sprache triuwen sautet und hier etwa dieselbe Bedeutung hat, wie unser meiner Treue.

In allen Lebensverhältnissen sehen wir die Treue bei den Germanen eine bedeutsame Stellung einnehmen. Bor allem aber ift es ein Berhältniß, in welchem die Treue am häufigsten und schönsten fich zeigt: im Berhältniß bes Mannes zu seinem Berrn. Das Lebenswefen, welches, erft von den Germanen geschaffen, vielleicht das eigent= thumlichste germanische Rechtsinstitut ift, ift burchdrungen von Dieser hohen Ivee der Treue. Die Mannentreue felbst mit dem Tode zu besiegeln, war nicht nur etwas häufig vorkommendes, sondern so zu sagen, ein altgermanischer Grundsat. Schande und Schimpf ist es. fagt Tacitus, 19 für bas ganze Leben, lebenbig bie Schlacht verlaffen zu haben, wenn der Fürst gefallen. Ihn zu vertheidigen und zu schützen und auch eigene Selbenthaten seinem Ruhme zu opfern, ist erfte, beiligste Bflicht. Die Fürsten kampfen für den Sieg, das Gefolge für den Fürsten. hier ist des Wortes Treue nicht ausbrück= lich erwähnt; und doch ist es nichts anderes als die germanische Mannentreue, die zu Schutz und Schirm des herrn alles drangibt. Aber Tacitus erwähnt auch ausdrücklich der Treue im Berhältniß bes herrn zu seinem Mann, und zwar bei einer eigenthumlichen Gelegenheit. Wo er ber Spiel= und Bürfelluft ber Germanen ge= benkt, fagt er, daß sie auf den letten Wurf, wenn alles verspielt ift, oft ihre Freiheit setzen. Der Berlierende tritt in freiwillige Sklaverei auch wenn er ber jungere und stärkere ift, läßt er sich binden und verkaufen. So groß ist die Beharrlichkeit in einer schlechten Sache; fie selber nennen es Treue.20 Dem Römer erscheint dies treue Fest= halten an einem allerdings aus Leichtfinn gegebenen Bersprechen eber tabelns= als lobenswerth: der Germane fand auch in diesem Falle das Bersprechen bindend für sein ganzes Leben. Auch wenn der Herr, bei dem er in Dienst getreten, nicht seine Anhänglichkeit ver-Diente, hielt der Germane treu zu ihm. Einen Beweis liefert bas Benehmen ber germanischen Leibwächter bei Caligulas Ermorbung.21 Sie waren die ersten, welche von des Raisers Ende erfuhren; fie zogen ihre Schwerter und giengen durch ben Ballast, um bie Mörder zu suchen, deren mehrere sie auch wirklich ergriffen und tödteten. Wenn Josephus hinzufügt, daß fie es um ihres eigenen Vortheils willen gethan, da Caligula ihr Wohlwollen durch Geschenke zu erkaufen pflegte, so verkennt er damit die wahre Triebfeder ihres Handelns. Much beutsche Stammessagen zeigen benfelben Bug, am charatteriftischsten die Sage von Herzog Abelger von Baiern, ber, vom Raifer Severus zur Berantwortung nach Rom geladen, dadurch beschimpft werden sollte, daß ihm das haar vorn abgeschnitten, und sein Gewand bis zum Anie verfürzt wurde. Auf Rath eines alten Dienstmannes schnitten sich alle Baiern ebenfalls Kleid und Saar ab, wodurch ber Schinnf von ihm abgewandt wurde, als am andern Morgen alle in Der Herzog mußte des Kaisers Bitte derfelben Tracht erschienen. nachgeben, und ihm ben klugen Dienstmann überlaffen. Nach einiger Beit wurde Abelger abermals vorgefordert; er famtle einen Boten porher an seinen ehemaligen Mann, mit der Bitte ihm zu rathen und mitzutheilen, was der Kaiser gegen ihn habe. Da ließ ihm ber Mte sagen: "Einst, als ich bes Herzogs Mann war, da rieth ich ihm so gut ich konnte. Er gab mich bem Raiser hin; wollte ich nun gegen das Reich rathen, so handelte ich ungetreulich." er so viel mit der Treue gegen seinen gegenwärtigen Herrn sich ver= einigen läßt und erzählt vor dem Kaiser in Adelgers Gegenwart ein Thiermärchen, wodurch der Herzog gewarnt wird und dem Verderben entaebt.22

Bewährt sich hier die Treue, indem sie durch liebe Erinnerung an Bergangenes auf die Probe gestellt und versucht wird, so erscheint sie doch in ihrem schönsten Lichte, wo sie, dem angestammten Herrn erwiesen, alles daran setzt, um denselben zu schützen und zu schirmen. Eines der herrlichsten Beispiele von Mannentreue aus der deutschen - Helbensage liefert die Dichtung von Wolfdietrich.23 Wolfdietrich ist von einem Zauberweibe der Sinne beraubt und irrt ein halbes Jahr im Balbe umber. Sein Dienstmann Berchtung und beffen Söhne finden ihn beim Erwachen nicht wieder. Berchtung, von feinen Söhnen sich trennend, wandert von Land ju Land, seinen herrn ju fuchen, aber ohne ihn zu finden, mahrend biefer, in Bauberfeffeln geschlagen, in weichlichem Leben seiner Dienstmannen vergift. Berchtung fehrt nach Conftantinopel ju Wolfpietrichs Brübern zurud, wohin auf sein Bebeiß seine Söhne sich begeben haben; sie unterwerfen sich den Königen, doch mit dem Vorbehalt, ihrem angestammten Herrn zu dienen, sobald er wiederkehre. Die Könige wollen das nicht gelten laffen und zwingen den Alten und feine Sohne, auf der Mauer Tag und Nacht, je zwei an einander geschmiedet, Schildwache zu halten. Endlich, den Banden des Zaubers entriffen, fucht Wolfdietrich seine Mannen auf, und erfährt von einem Zwerge ihr Schicksal. Mit dem Zwerge reitet er an den Burggraben heran und hört den alten Berchtung klagen: Wolfdietrich muß todt sein, sonst wurde er kommen und uns aus der Roth erlösen. Schon will Wolfdietrich. bem das Herz überwallt, sich zu erkennen geben, als der Zwerg ihn vor der Uebermacht der Feinde warnt. Er schwingt sich aufs Roß und reitet von dannen, aber im Reiten ruft er laut: Berr Gott, noch bin ich nicht todt; hilf mir und meinen Mannen aus biefer großen Roth. Die Gefangenen hören es, zweifelnd ob es eine Stimme bes Teufels oder die ihres Herrn sei; doch fällt ein Lichtstrahl ber Hoffnung in ihr Elend, und fie lachen zum ersten Male seit Jahren wieder. Nach langen Abenteuern kommt Wolfdietrich abermals nach Constantinopel: der alte Berchtung ist inzwischen gestorben, festhaltend an der Treue gegen seinen Berrn. Bei einem Feste zu Bfingsten, wo alle in reicher Tracht erschienen, und nur die gefangenen Mannen in grauen Röden und rindsledernen Bundschuhen, da brach ihm vor Jammer bas Berg, benn er bachte baran, bag, wenn fein Berr noch lebte, fie nicht so armselig erscheinen würden. Wolfdietrich bort Berch= tungs Söhne wie einft auf ber Mauer klagen; bem einen hat in ber letten Nacht geträumt, es komme ein Abler geflogen, der sie unter feine Fittige genommen. Er gibt fich mit feinen Begleitern

für Bilger aus, und beschwört fie bei ber liebsten Seele, die ihnen der Tod genommen, ihnen etwas herabzuwerfen. Da sprach einer von Berchtungs Söhnen: Wir haben zwei Seelen in unserm Gebete. Die uns viel Liebes gethan. Die eine ift unsers Baters Seele: um ber andern willen geben wir euch was wir haben, unsere Harnische, die moat ihr für Brot und Wein verkaufen. Da fragte Wolfdietrich. wer die andere Seele sei; und sie antworteten: Das ift Wolfdietrich ber Fürst; unsern Bater vergessen wir vielleicht, ihn können wir nicht verschmerzen.24 Da fragte er nach Berchtungs Ende und schlug sich weinend an die Bruft und raufte sein Haar, als er es vernahm. Die Gefangenen fragten den vermeintlichen Bilger, warum er so jam-Ich bin Wolfdietrich und klage um meinen Meister. Als sie bas hörten, fielen fie auf die Kniee und flehten Gott um Befreiung Da that Gott ein Wunder: die Ketten brachen und die Ge= fangenen sprangen von der Mauer herab. Mit ihrer Hulfe bezwingt Wolfdietrich seine Brüder und beschenkt seine Mannen reichlich. — Unfern Bater vergeffen wir vielleicht, unfern Berrn können wir nie verschmerzen: nicht mächtiger könnte das Gefühl edelster Mannen= treue sich äußern. Es ist ein anderer Geist als der des Christenthums. ber in dieser Sage lebt, aber auch er ift ein ftarker, ein frommer Beift.

Besonders erschütternd wirkt diese das ganze Berz erfüllende Mannentreue, wenn fie mit einem andern ebenfo ftarten Gefühle der Treue in Widerspruch geräth. So steht im Nibelungenliede -Markgraf Rüdiger da, das Bild eines eblen, treuen Ritters. hat die burgundischen Könige als treuer Geleiter von den Landes= marken an Epels hof geführt, hat auf seiner gastlichen Burg mit ihnen innige Freundschaft geschlossen, hat bem jungen Giselher seine Tochter verlobt — und nun tritt die furchtbare Forderung an ihn heran, gegen diefe Freunde kämpfen zu muffen, im Dienste seines Lehnsherrn Etels, gemahnt an seine Treue, an den Eid, den er Rriemhilden geschworen, ihr Leid rächen zu wollen. Bergebens wendet er ein, er habe Ehre und Leben um fie zu wagen gefchworen, nicht aber seine Seele, die er durch solche Untreue auf ewig zu verlieren fürchtet. Bergebens bittet er den König, alles wieder zu nehmen, Land und Burgen, die er von ihm empfangen; er wolle zu Fuß als

Bettler in die Berbannung gehen. Umsonst — er kann sich bem Furchtbaren nicht entziehen : trauernd waffnet er sich mit seinen Mannen und tritt ben Burgunden entgegen. Diese hoffen einen Belfer in ihm zu finden; aber bald werben sie eines andern belehrt; Rübiger ruft ihnen entgegen: Wehrt euch, ihr fühnen Nibelungen! einst waren wir wohl Freunde, der Treue will ich ledig fein. Auch die Bur= gunden ihrerseits mahnen an seine Treue, die er ihnen bewiesen - aber er fann nicht mehr zurud. Schon foll ber Rampf beginnen. ba erinnert Rübiger Giselhern an seine Treue, an bas ber Jungfrau gegebene Versprechen, und bittet ihm, falls ber Bater falle, sich ihrer Aber Gifelher weist es ab: aus ist alles, sobald Ritdiger einen seiner Anverwandten erschlagen habe. Der Kampf beginnt, und Rüdiger besiegelt mit seinem Blute die Treue, die er einst geschworen. Auch hier sehen wir die starke Mannentreue den Sieg über andere Treue davontragen, aber wir fühlen den furcht= baren Conflict, in welchen die Seele durch diese Doppeltreue hineingeriffen wird.

Ift bei bem Berhältnig ber Mannen zum herrn bie Macht bes geschworenen Eides das leitende Motiv, fo ift es im Berhältnif ber Berwandten unter einander die Beiligkeit der Bande bes Blutes. was die Berzen in unauflöslicher Treue an einander kettet. Seinen schärfsten Ausbruck findet biefes Gefühl ber Berwandtentreue in ber Blutrache, die wir von den ältesten Zeiten an bei den Germanen beimisch sehen. Die Feindschaften bes Baters ober ber Berwandten so aut wie die Freundschaften zu erben ist Pflicht; doch währen fie nicht ohne Verföhnung fort. Gefühnt nämlich wird felbst ber Todschlag mit einer bestimmten Anzahl von Augthieren oder kleinerem Bieb. und es nimmt das ganze Haus die Guhne an. So Tacitus.25 im Leben bie Rechtssitte feststellte, findet auch in der Sage feinen Wiederklang, und zahlreiche Beispiele dafür ließen sich aus ber Poefie anführen. Aber die Boesie band sich nicht an diesen Brauch: ideal in ihrer Darftellung fennt fle auch eine Treue, Die feine Gubne in Gold und Silber findet, die nur in ber Bernichtung besjenigen fich beruhigt, der ein geliebtes verwandtes Haupt erschlagen hat. zeigt fich uns die nordische Kriemhild, die den Namen Gudrun führt: ihr zweiter Gemahl, Atli, hat ihre Brüder verrätherisch in sein Land geladen; vergebens warnt die Schwester durch Runen, die fie den Boten mitgibt, vergebens erzählen die Frauen unbeilkundende Träume: die Tapfern schreckt es nicht. Rach hartem Kampfe erliegen fie ber Uebermacht; für die erschlagenen Brüder veraustaltet Atli eine Leichenfeier, und hier wiederholen sich alle Greuel der antiken Atridensage: Gubrun töbtet ihre und Atlis beide Söhne. läft aus ben Schädeln Trinkgeschirre bereiten, aus welchen fie Atli Meth, mit bem Blute der Kinder gemischt, trinken läßt; ihre Berzen gibt fie ihm gebraten zu effen. In der Racht ermorbet sie ben König, zündet den Saal an und fpringt ins Meer. Die Rache für geliebte Berftorbene ift in keiner germanischen Sage grauenhafter geschildert als in dieser. Mit wie anderen Empfindungen die deutsche Kriemhild an ihr Rache-Gubrun hat feinen Rampf in ihrem werk geht, davon nachher. Bergen zu bestehen, voll und gang ift ihre Seele von dem Gefühle ber Rache erfüllt, denn sie hat ohne Liebe sich Atli vermählt. boch ist ber freiwillige Tod, ben sie erwählt, wenn auch nicht findet, eine Sühne, die sie selbst sich für die schreckliche That auferlegt.

Ein ganz ähnliches Motiv waltet in einer andern nordischen Sage. König Siggeir hat seiner Gemahlin Signb Bater und Brüber -- bis auf ben einen Sigmund getödtet. Als bieser berangewachsen, kommt er an Siggeirs Hof und verbirgt sich mit seinem Begleiter Signy vernimmt es, geht zu ihnen und beräth in Aelfäßern. die zu vollziehende Rache. Da sehen Signys beide Knaben beim Spiele mit Goldringen, die fie am Boben rollen, die Fremden und melben es bem Bater. Signy hört es und rath die Kinder zu töbten. Sigmund sagt: nein, es find beine Rinder, ich will fie nicht tobten; aber sein Begleiter thut es. Der König läft bie Beiden in Fesseln ichlagen und am andern Morgen in einen Bügel von Steinen und Rafen setzen. Schon war man im Begriffe benfelben zuzubeden und fle dem Tode zu weihen, als Signy herbeikommt und ihnen ein Bund Stroh zuwirft. Unter demfelben finden sie Speise und Sig= mund sein Schwert, mittelst bessen sie die Steine zerfägen und berauskommen. In der Nacht legen sie Keuer an den Saal, in dem ber König mit seinen Mannen schläft. Sigmund bittet seine Schwester

herauszukommen; die aber erwidert: "Ich habe immer darnach getrachtet, daß König Siggeir den Tod empfange; nun, wo es sich erfüllt hat, will ich freudig mit ihm sterben, auch wenn ich genöthigt ihn zum Manne nahm."26 Sie hat dem Ruse der höheren Pflicht Folge geleistet, als Sühne kann sie nur ihr eigenes Leben, selbst für den ungesiedten Mann, darbringen.

Die Innigkeit des verwandtschaftlichen Bandes ruht auf der Berwandtschaft des Blutes. Bei der Treue, die den Freund an den Freund feffelt, würde dies engverknüpfende Band wegfallen, wenn nicht die germanische Sitte die Verbindung zu einer innigeren zu machen verstanden hätte. Unter dem Namen fostbroedrlag, wörtlich Ziehbrüderbund, begriff man im Norden einen Bund von zwei Männern, die als Rinder mit einander aufgewachsen. Ein folder Bund fettete unauflöslich an einander. Die Beiden, Die ihn schließen wollten, ritten ihre Sand, ließen das Blut in eine kleine Grube zusammen fließen und rührten es um. Darauf gaben sie sich die Sand und gelobten fich Brüderschaft. Das Zusammenrinnen bes Blutes bezeichnet die beabsichtigte Blutsverwandtschaft: die Beiden follen nun in ein Verhältnift wie wirkliche Brüder treten, der eine übernimmt für den andern die Pflicht der Blutrache, und die Sorge für den Todten einen Grabhügel aufzuwerfen. Das ursprüngliche Berhältniß ber Ziehbrüber gewann jedoch bald einen weiteren Sinn, indem alle, die sich burch Freundschaft verbunden fühlten, diese Blutbrüderschaft schließen konnten. Der Kirche war diese heidnische Art von Brüderschaft ein Dorn im Auge und wurde schon aus bem Grunde von ihr verfolgt, weil sich die Blutrache daran knüpfte.

Indessen auch ohne diese auf seierliche spmbolische Art geschloffene Freundschaft kennt die mittelalterliche Sage. Wie das Alterthum seinen Orest und Phlades hatte, so das Mittelalter die Sage von Amicus und Amelius, eine Sage, die ihrer Entstehung nach in die Zeit Karls des Großen verlegt wird. Sie ist keine speciell deutsche, sondern gehört dem ganzen Mittelalter an; Bearbeitungen in allen mittelalterlichen Sprachen sind auf uns gekommen. Auch hier kehrt der Zug wieder, dem wir schon mehrmals begegneten, daß das eine Gesühl der Treue im Gegensatz zu einem andern ges

dacht wird. Hier ist es die Elternliebe, welche in Conflict mit der Freundestreue geräth. Amicus, der eine der Freunde, vom Aussatz getroffen, kann nur geheilt werden, wenn das Blut unschuldiger Kinder sin der sin der sin der sind entschließt sich, wenn auch mit schmerzlichster Empfindung, mit eigener Hand seine beiden Kinder dem Leben des Freundes zum Opfer zu bringen. Ergreisend ist die Schilderung, wie der unglückliche Vater in das Zimmer tritt, in dem die Kinder, mit den Armen einander umschlungen haltend, schlafen. Schon hebt er das Schwert, aber es entsinkt ihm; das eine der Kinder erwacht und fragt, was der Vater wolle. Amelius gesteht, daß er seinen Freund mit ihrem Blute zu heilen gesonnen sei. Und er vollzieht die surchtbare That; aber Gott erbarmt sich seiner, und nachdem Amicus genesen, erweckt er die Kinder zum Leben. Die Mutter tritt in das Schlasgemach und sindet die Kleinen, mit einem goldenen Apfel spielend.

Wiederum anders ist der Conflict in der Sage von Athis und -Brofilias, die byzantinischen Ursprungs ist. Der eine der beiden Freunde. Brofilias, bat ein geliebtes Beib errungen; aber er fieht, daß Athis von heftiger Liebe zu ihr verzehrt wird: da entschließt er fich, fie ihm abzutreten, und weilt im Elende langere Zeit. Da gedenkt er des Freundes und will bei ihm Gulfe suchen. Er kommt nach Rom, wo Profilias in Ehren lebt; vor der Stadt ausruhend, fieht er wie in seiner Rahe zwei Manner einen britten ermorden und dann entflieben. Das Bolt eilt berbei, Athis erklart man für den Mörder, er weist es nicht ab, denn ihn verlangt in seinem Elend nach dem Tode. Da kommt auch Profilias hinzu, und nun beginnt awischen beiden Freunden der edle Wettstreit, indem jeder sich für den Mörder ausgibt, um den andern zu retten, als die wirklichen Mörder durch eine unvorsichtige Aeugerung sich verrathen und Alles zu einem glücklichen Ausgang geführt wird. Wenn bier bas Gefühl ber Freundschaft über das der Frauenliebe den Sieg davon trägt. so liegt darin ein Anklang an jene unauflöslichen Freundschaftsbundniffe, welche das germanische Alterthum durch Blut befiegelte.

Die Treue des Mannes gegen das geliebte Weib und umgekehrt ist begreislicherweise von Sage und Dichtung oft mit ihrem

schönsten Glanze geschmückt worden. Das herrlichste Beispiel aus ber - beutschen Helbensage bietet nach meinem Gefühle Rubrun, Die, von ben Normannen gefangen, auf ber feindlichen Burg alles Elend ber Gefangenschaft bulden muß. Sartmut, der normannische Königesohn, wirbt um ihre Liebe; ihr zustimmendes Wort wurde die graufame Mutter Hartmuts in ihre beste Freundin, wurde ihr Elend in Glanz und Herrlichkeit verwandeln. Aber sie hält fest an der Treue gegen ihren Berlobten Herwig, und nicht vergebens. Einst, wie fie mit ihrer Freundin Hilburg im winterlichen Schnee am Meere maschen muß, trägt ein Rahn als Vorboten ber Befreiung ihren Verlobten und ihren Bruder heran, und schon der folgende Morgen leuchtet Es fommt hier freilich zu der Treue gegen Herwig ihrer Freiheit. noch ein anderes Motiv ins Spiel: Hartmuts Bater hat ihren eigenen in der blutigen Schlacht auf dem Bulpenfande getödtet, nach germanischer Auffassung konnte sie daher schlechterbings keine gart= liche Empfindung für Hartmut hegen.

Während hier die treue Liebe nach geduldigem Ausharren ihr Ziel erreicht, stellt sich uns in der nordischen Brunhild die Treue tragisch dar. Bon dem leuchtenden Helden Sigurd aus ihrem Zausderschlafe geweckt, durch innigste glühende Liebe an ihn gekettet, sieht sie ihn dann mit einem andern Weibe vermählt, nachdem er sie selbst, Brunhild, sür einen andern Mann, für König Gunnar, errungen und bezwungen. Die gekränkte Weibeschre, die beleidigte Liebe, wecken das Berlangen glühender Rache in ihr, und Sigurd muß fallen. Aber nachdem sie ihr Ziel erreicht, ihre Rache gefättigt hat, solgt sie dem noch immer gesiebten Manne in den Tod: der Scheiterhausen, auf dem seine Gebeine verdrennen, lodert auch für sie empor und nimmt sie sammt ihren Schäten auf.

Diesen idealen Bildern aus der deutschen Nationalsage läßt sich auch ein Ideal der Frauenliebe zur Seite stellen, welches die ritterliche Zeit, die Zeit des Minnegesanges, sich erschaffen; aber ein charakteristischer Unterschied ist leicht wahrzunehmen. Wir wählen das eine Beispiel aus einem der größten mittelalterlichen Dichter, aus Wolfram von Eschenbach. Sigune und Schionatulander lieben sich mit dem vollen Gesühl erster, reinster Jugendliebe. Ein Jagd-

hund, der um den Hals ein kostdares, mit einer Inschrift versehenes Seil trägt und entläuft, ehe Sigune die Inschrift zu Ende gelesen, ist der Anlaß, daß Schionatulander ihn aufzusuchen auszieht, weil von der Wiedererlangung des Seiles Sigune ihren Besitz abhängig gemacht hat. Er sindet den Tod, und das zu spät bereuende liebende Mädchen verzehrt sich in Trauer und Klage um ihn. Die Launenhastigseit, mit welcher hier bei aller Innigseit der Empsindung das Mädchen den geliebten Mann behandelt, bildet einen scharfen Gegensatz zu der naturwahren Einsachheit, die uns in der Helbensage entgegentritt.

Eine andere, durch viele mittelalterliche Literaturen hindurch= gehende Sage zeigt uns das Raffinement des höfischen Minnedien= ftes auf die Spitze getrieben. Es ist die Sage vom Herzessen, welche bald an den provenzalischen Troubadour Guillem von Cabestanh, bald an den französischen Trouvère, den Castellan von Couch, bald an andere Namen angelehnt, bald ohne Namen des Helden über= liefert wird. Das Herz bes treuen Ritters wird, ohne daß fie es weiß, von der liebenden Frau verzehrt, deren Gatte es ihr als kost= bare Speise vorgesett hat. Als fie es erfährt, erklart fie, daß keine Speise fortan ihre Lippen berühren solle, und weiht sich freiwillig dem Tode. Wenn die Biographie des provenzalischen Dichters berichtet, daß Männer und Frauen jahrelang zu dem Grabe ber beiden Liebenden gewallfahrtet, sie also gewissermaßen wie Seilige verehrt, so ist dies für die Auffassung der ritterlichen Zeit in bochstem Grade bezeichnend, die ein im Grunde auf Convention ruhendes Liebesverhältniß über ben burch die Kirche gesegneten, wenn auch im Mittelalter fehr häufig conventionellen Chebund ftellt.

Bon der Treue der Cheleute gegen einander weiß die Sage des Mittelalters herrliche und ergreifende Züge zu berichten. Ich will hier nur an die Sagen von Genoveva, von Crescentia, von der gestuldigen Helena erinnern, ohne daß ich ein näheres Eingehen auf dieselben mir gestatten dürfte. Die nordische Sage, die und schon so manchen schönen Zug geboten, hat in der Liebe von Helgi und Sigrun die treueste Frauenliebe gezeichnet. Auch kurzem Eheglück fällt Helgi, der jugendliche Held, im Kampse; über seiner Leiche wird

der Todtenhüges ausgeworfen. Am Abend sieht eine Magd den todten beint im ikum wie an todten ber Tobtenhügel aufgeworsen. Im Abend sieht eine Magd den tobten Gerun stern stern keigt hinab in den heißt, um ihm die Wunden wicht kingt hinab in den Hagel und kingt kingt ki Serm heranreiten, der Sigrun winnen heißt, um ihm die Wunden Delgi nach Nach und kligt und heißt, und kligt und heißt und heiß du stillen. Sigrun pergi yunuv in den pügel, und süst und herzi Arrashang Rashall rust. Sie harrt ihn, bis der nahende Weorgen Delgt nach Walhall ruft. Sie harrt ihre Sehnstucht, das Geriebten, aber vergebens, und nicht am Abend der LGiedertehr der Schaften, aber bergebens, und nicht und Kaat. Die Soas lief übe, wie sie am Lange mehr währt ihre Sepnjug, vas derz bricht ihr, wie sie am Riebe aher flagt. Die Sage ließ beide von den Tobtenhüger sich harmt und nagu.

Tobten erstehen su neuer Liebe; im Liebe aber, sigt die Grahfung hinzu, leben sie ewig.

U, seben sie ewig. Bir erwähnten schon der Treue, die Gudrun, die nordische Kriemhild, ihren Briidern hält, und wie Gudrun, die nordischenkeit Imeier anders die deutsche Krieme Kriembild, ihren Studern pait, und wie anders die deutsche Krieme
siefe Berschiedenheit dweier auf derselben Grundsage hild handle. Viele Verschiedengen dweier auf derfelben Grundlage on Man Narmakk ihr narankk kat Ariembild opfert dem ge-Tuhenden Sagenveriopie in sparutterinis.

Tiebten Manne, den Berrath ihr gerandt hat, alles sker dem gesandt hat, alles ske skont dag Liebten Wanne, den Bertraty tyr geraudt dat, die foont das Band, Welchen ihrer nachten Verwanden nicht; die detreist also das Vand,

welches nach altgermanischer Anschauung das innigste ist, das Vand,

in die Ningen des Vand,

das Cand,

das Cand, ber Blutsverwandtschaft. Es springt in die Augen, das Vand in in in in in inn ianar nordische Fastung der Sage das Ursprüngliche üllgen, das hier die rake die das der die die ist weil in ihr jener nordige Vallung der Sage das uitprungluge ift, weit in ihr lener Algermanique Gethi noas levi; die unsagunng, auf der das deutschaft interfeige; ihr liegt das innige Wand du Grunde, welches die Ehe driftinge, ihr tiegt vas innige wand wich Wann und Beih schingt, jenes an seinem Beibe hangen. Beiter bezeichnend ist die Art und Beise, und Beise, und Beise Art und Beise, und Beise, und Beise, und Beise, eine mie im Ribelungensiebe feshst die verschiebenen Versteungen eine verschiebenen Verschieben eine Fortbildung diefer Auffassung enthalten. Derjenige Bearbeiter, der psanzen vas tiev auf ven voven der höhlden poehe zu verAndsunosmeise durch ihra Franza in antsanskrivan mach des deskrebt, Kriembildens

antsanskrivan mach des deskrebt, Kriembildens Fluigen venuyt ist, ist am ausdruatiosten bestredt, striemplivene ont Sisofrisha entschildsten und die Schuld in mässen. ... mässen. 28 der ganzen Katastrophe upre Lreue zu entschuldigen und die Schrieben Mörder Hagen zu wälzen. 28

Benn wir hier in die Altsarmanischa Soldieber Hagen zu wälzen. 28

Charles der Garen zu wälzen. 28

C Benn mir hier in die altgernanische Sage den Geist des Chris-

stenthums eindringen sehen, so wastet derselbe noch bestimmter in dwei Berhältnissen sehen, so waltet derselbe noch bestimmter in der Treue gegen ben Nebenmenschen und der Neue handelt: in der Ereue gegene Gott. The der Ereue gegene Gott. The der Ereue gegene Gietet jedoch stevenmenswen und der Leue gegen Gott.
Thus aemarken ist. his Assault has Gestast, die gewissernaßen ein Thous geworden ist: die Gestalt des treuen Eahart, der vor Frau

Benus Berge sitzend, w jeben Wanderer warnt, nicht hineinzugehen, oder der nach noch heute lebender Sage der wilden Jagd vorauszieht und Jeden aus dem Wege gehen heißt. Diese Treue gegen den Nächsten setzt Hugo von Trimberg mit Recht in innigste Verbindung mit der Liebe zu Gott: Wer rechte Liebe zu Gott hat, ist treu und seinem Mitchristen hold. Treue wird in diesem Sinne gradezu als Liebe des Menschen zu seinem Nächsten, ebenso als Liebe Gottes zum Menschen, und umgekehrt verstanden. Gottes Wesen ist die Treue, dagegen des Teusels Wesen die Untreue. Untreue war es, die Gott verrathen und an das Kreuz geschlagen hat. Wott ist der Untreue feind und der Treue hold, weil er auf Erden von den Ungetreuen viel Weh zu erdulden hatte. Treue, Ehre und Gott geshören auß Innigste und untrennbar zusammen.

Das Mittelalter liebt es. Vorstellungen und Gedanken in ein thpisches Gewand zu kleiden: fo faben wir eben, daf Edhart als ein -Symbol, ein Typus der Treue im Mittelalter angesehen ward. Solcher typischen Bezeichnungen für Treue finden wir aber noch mehrere, 36 zwar nicht Bersonen, sondern Naturgegenstände. Da die Treue in Charafterfestigfeit besteht, fo mahlte bas Mittelalter zu ihrem Bilbe ben Stein, por allem ben hartesten Ebelstein, ben Diamant. Treue ein Abamas 37 ift eine häufige Ausbrucksweise, um einen treuen Mann zu bezeichnen. Auch ber Stein im Allgemeinen wird so verwendet. 38 Ein anderes Symbol der Treue ist das wegen seiner Barte und Reinheit bagu geeignete Gold. 30 Auffallend für unsere Symbolit ift es, wenn ein Dichter bas Ramaleon mit feinem Farbenwechsel als Bild aller Tugenden aufstellt, indem seine verschiede= denen Farben verschiedene Tugenden bezeichnen: die gelbe Farbe bebeutet, daß die Treue golden sei. 40 Auch der hund wird als Symbol der Tugenden bezeichnet: seine vierte Eigenschaft ist, daß er seinem Herrn getreu ift. 41 Ein Dichter knüpft das Bild ber Treue an die Gestalt ber früheren Beller: Die alten Beller hatten ein aufrecht= stehendes Kreuz und eine Hand; die Hand bezeichnet die Treue, das Kreuz den Glauben. 42 Zwei in einander geschloffene Bande als Shinbol der Treue haben wir schon vorher kennen gelernt.

Bild ber Untreue, ber Unftätigkeit ift bas Laub in seiner Be-

weglichkeit und Bergänglichkeit, 43 oder die Kerze, die zu Asche wird, mitten drinne wenn sie Licht spendet; 44 oder, im Gegensatze zu dem gediegenen lauteren Golde, das weniger werthvolle Zinn 45 oder das Kupfer, welches vergoldet zu täuschen bestimmt ist. 46

Im Thierreiche ift ein Typus der Untreue der Wolf: an Treue ein Wolf, oder der ungetreue Wolf wird ein ungetreuer Mann bezeich= net. 47 Auch in einem nordischen Liede heißt es: ben Wölfen gleichen alle Die, Die unftaten Sinn haben. 48 Den Bahn bes Bolfes zeigen, eine febr häufige Ausbrucksweise, hat auch die Bedeutung: treulose Befinnung beweifen. 49 Die bekannte Erzählung vom Wolf und Kranich schließt in einer niederdeutschen Bearbeitung: Go thut der bose un= treue Mann . . . nach des untreuen Wolfes Art, der also an dem Kranich that. 50 Aber auch die Sage hat ihre Thpen von Untreue wie von Treue: ihr Bild ift Sibich, der von seinem Herrn, bem Kaiser Ermenrich, schwer gefränkt, seinen Zorn im Augenblicke verhehlt und den Kaiser durch arglistige Rathschläge verleitet, sich in seinem eigenen Geschlechte zu vernichten. 51 Ein anderer Thpus der Untreue ift jener Ermenrich selbst; in bem Gedichte von Dietrichs Flucht sa heißt es: Untreue ist von ihm leider zuerft in die Reiche gekommen. Endlich, wie Gott ein Bild ber Treue, ift ber Teufel ein Thpus ber Untreue. 58

Mit diesen Typen ist aber die bildliche Einkleidung der Treue und Untreue keineswegs erschöpft. Das Mittelalter pflegte die Tugenden und Laster einerseits zu personisizieren, andererseits unter verschiedenen Bildern darzustellen. Während in jenen Personissicationen ein Rest mythologischer Zeugungskraft liegt, gehören diese Einkleidungen und Bilder dem Bereiche der Poesse an; aber, wiewohl hier die Phantasie des Einzelnen einen weiten Spielraum hatte, ist doch auch hier die typische Art und Weise beachtenswerth, in der dieselben Vorstellungen immer und immer wiederkehren.

Die Tugenden, und ebenso ihr Gegensatz werden fast immer in Gestalt von Frauen gedacht. Frau Treue erscheint oft in den Dichtungen, 54 entweder allein, oder in Verbindung mit anderen eben= falls personisszierten Tugenden. Frau Treue ist nach Schwaben außgesendet, um dort treue Menschen zu suchen: der Dichter, dem sie begegnet, verweist sie an seine Geliebte. 55 Bon ihren Kleidern und veren Farbe ist mehrfach die Rede: sie trägt die Krone ob allen Tugenden. Me Die Kaiserin Frau Benus und die fünf Königinnen, Frau Ehre, Frau Treue, Frau Stäte, Frau Liebe und Frau Maß haben die Gesiebte zu dem Dichter gesendet: jede trägt eine andere Farbe, Benus Gold, Ehre rubinroth, Stäte saphirbsau, Liebe grün, Maß weiß, Treue aber hat ein schwarzes Kleid. Mes seier sehen wir Stätigkeit und Treue gesondert: das Kleid von jener hat immer blaue Farbe. Wein Dichter sindet in einem Garten, aus dem er Rosen stehlen will, zwei schöne Frauen im Gespräche, die eine trägt blau, die andere alle Farben gemengt; jede rühmt ihren Geliebten, von denen der eine ein treuer, der andere ein unbeständiger Gesell ist. Zuletz zieht die Blaue der Bunten das Oberkleid ab, und es stellt sich heraus, daß es Frau Benus die Minne ist, die unter dieser Berkleidung die Stätigkeit hat versuchen wollen.

Rum Gefolge ber Treue gehört jeder treue Mann: Engelhartbeift ber Knecht ber Ehre und ber Dienstmann ber Treue. 60 und an einer andern Stelle ber Bote ber Treue, 61 ein Bilb, bem wir soeben begegneten. Sie vertheilt an ihr Gefinde, wie der Herr von seinem Golde, den Hort der Seligkeit und Ehre; den Ungetreuen aber foll fie nichts geben, benn biefe find bie Schildgefährten ber Schande und Neulinge im Dienste der Ehre. 62 Sie ist die Schwester ber mahren Minne, die Mutter des Glaubens, fie ift die Guhnerin awischen Gott und uns, der Wallerstab der Christen ift die Treue. 63 Die Treue fitt mit ber Ehre ju Gericht und hat ben Blat an ihrer Rechten. 64 Sie gieht durch die Welt und verlangt Einlaß, mit ihr die Liebe, aber Niemand will ihr Thorwart fein. 65 Der Anhang ber Untreue ist groß, der Wahrheit thut die Runge weh, der Treue ist der Fuß gespalten, drum muß sie an der Krude geben, Frau Stäte wollte eine Salbe haben, benn bas Berg ift ihr frant. 68 Die Treue trauert um jeden Treuen der ftirbt. 67 Indem ein Treuer ftirbt, wird auch fie als gestorben betrachtet. 68 Schon Walther flagt, daß Treue, Bucht und Ehre in der Welt todt find: die Leute laffen Er= ben, diese drei sind ohne Rind. 69 Einfältige Treue ist todt, die Un= treue ist manches Mannes Brod, ber golden Wort hat in bem Munde, und falschen Bort im Berzensgrunde. 70

In beständigem Rampfe gegen die Untreue wird die Treue gedacht, und der Sieg der ersteren von den Dichtern oft beklagt. Reinmar von Zweter 71 kommt auf ein Feld vor einem grünen Walde geritten und fin= bet unter einem schönen Zelte die Treue figen, die ihre Sande windet und Gott ihr Leid klagt. Ein anderer Dichter trifft zwei Jung= frauen unter einer Linde, es ist Frau Treue und Frau Wahrheit; fle klagen sich ihre Noth. Ihr Bater hieß der Rath, ihre Mutter war die Scham. Sie beschließen beide bas Land wieder zu verlaffen, in welchem, feit sie geschieben, Sunde und Schande zu Sause find. Während sie reben, kommt ein Bote zu ihnen, Namens Wantelbold. und fündigt ihnen im Auftrage ber Untreue, ber Lüge, bes Saffes und des Neides die Fehde an. 72 Einem Dichter träumt, er sehe im Schlafe, wie die Trene die Untreue mit einer Ruthe schlug. Untreue rief um Bulfe, und es tamen viele Belfer, Fürsten, Grafen. Ritter, so daß die Treue entfliehen muß. Die Untreue läuft ihr nach, die Treue zieht ihre Kleider aus und legt schlechtes Gewand an, damit man sie nicht erkenne. Darauf kommt ber Dichter auf ein Gefilde und hört die Treue jämmerlich klagen. Die Untreue verbohnt sie und speit sie an. Die Treue wendet sich an Gott um Bulfe. Gott fragt fie, ob fie nicht auf Erben bleiben könne: fie erwidert, die Untreue verjage sie. Da antwortet Gott: auch mir hat einst die Untreue ebenso gethan und mich ans Kreuz verrathen. Mein Gericht wird sie in die Hölle stoßen, sage ber Untreue, einst werde es sie gereuen, und sage ihr, du wollest bei mir bleiben. 73 Treue zieht auf der Strage einher, Untreue kommt ihr entgegen= geritten; die Treue erschrickt, als sie das Heer erschaut, das die Un= treue begleitet, und benkt: Wo foll ich bin? Auf ber Untreue Befragen, wer sie sei, erwidert sie: 3ch bin die Treue, und will Gott es klagen, daß ich so vernachlässigt werde und euch die Strafe räumen Untreue sprach: Schweig! du mußt vor mir weichen! muk. Die Treue fprach: Das klag' ich Gott, ber foll zwischen uns richten.74 Gin= mal bat die Untreue die Treue in ihr Haus zu kommen: Geh mit mir heim in mein Gemach, bu follst mir rathen, wie die Menge mir hold werde. Die Treue sprach: Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Wer mit mir fährt, dem wird Ehre zu Theil. Worauf die Untreue auseinandersetzt, daß ihr die Großen der Welt hold seien und der Dichter ein betrübendes Bild von der Untreue der Welt entwirft. Imgekehrt sadet auch die Treue die Untreue ein: seit Treue Untreue zu Hause bat und man die Ehre der Schande vermählt, seitdem steht es schlecht in der Welt. Den Sieg der Untreue beklagt die Ehre. Treue und ihre Gefährten sind aus dem Lande verjagt. Frau Treue wird aus der Thüre gestoßen, an den Häusern der Leute erbettelt sie mit Mühe ihr Brod und steht verhungert da; niemand will sie aufnehmen und ihr Herberge geben. Untreue ist so manichsalt, sie macht mich grau und alt. Treue ist ein seltner Gast, wer sie sindet, der halt sie fast. Sonst kam eine schöne Jungfrau mit ihren Gespielinnen an den Hof, die hieß Bescheidenheit, begleitet von Wahrheit, Treue und Barmherzigkeit, jetzt aber sind sie vertrieben.

Schon hier sahen wir häufig die Untreue persönlich auftreten; auch sie wird in ganz gleicher Weise vermenschlicht. Ihre Verkörperung, wie sie sich in dem ungetreuen Menschen darstellt, schildert der wilde Alexander: Sien Wunder fährt durch die Welt, es hat Sirenensang, Psauensarbe und Hasenschnelligkeit, die Haut des Schafes und des Fuchses Brust, einen Wolfsleib und Hennensuß, Kameelstücken und Natternschwanz. Das ist der ungetreue Mann, der zahllose Falschheit begeht, in seinem Munde trägt er einen vergisteten Pseil. Die Untreue hat großen Anhang in der Welt; ihre Schwester ist die Schlechtigkeit, so sie selbst ist die Amme aller Sünden, ihr Heer geht über Weer, soweit die Welt reicht. Die Habsucht hat eine Kammersrau, die heißt Vosheit, Untreue ist ihre Rathgeberin, Kargheit ihre Kellnerin u. s. w. st

Die Tugenden unter dem Bilde von Kleidern darzustellen, war eine im Mittelalter sehr beliebte Allegorie. Wie die Kleider den Schmud des Leibes bilden, so die Tugenden den Schmud der Seele. Die Tugenden sind der Seele Gewand, sagt schon ein Dichter des 12. Jahrhunderts. Die Treue ist das beste Kleid, das man an sich legen kann, sie schmudet mehr als alle edlen Stoffe; wie schön man sich gekleidet hat mit Gold, mit Seiden und mit aller reichen Pracht, und wohnt da keine Treue bei, so ist es doch nichts werth

gegen einen Biedermann, der arm zwar ist, jedoch von treuem Muthe, der soll doch mehr Ehre han, als der Untreue trot all seinem Gute. Derene, Zucht und Ehre kleiden besser als Scharlachgewand. Treue ist das beste Ehrenkleid in der Fremde. Treue ist ein neues Kleid: welcher Ritter sie an sich legt, der kann nicht besser sich bekleiden. Die Kleider der heiligen Martina sind Tugenden, ihr Kranz besteht aus sechs Blumen, unter denen sich auch die Treue besindet. Gott hat Maria sieden Kleider gegeben, von denen das sechste stäte Treue heißt. 4

Auch unter bem Bilbe von Waffen werden die Tugenden, wird auch die Treue gedacht. Treue ift ein Schild, ben jeder Mensch haben foll, Riemand lag ihn fahren, denn er kann leiten an ben Thron, wo die Engel fingen.95 Die Tugenden waffnen den Mann gegen die Untugenden: die Fahne reicht ihm der Sinn, das Schwert das Recht, den Sattel die Stätigkeit, denn weder Lieb noch Leid foll den Mann hin und her neigen.96 Wir finden ferner die Treue unter dem Bilde einer Farbe: Christi Rleid hat zwanzig Farben, Die erfte bavon ist die Treue:97 oder eines Spiegels: Treue ist ein Spiegel. ben der Mann vor sich in all der Welt hier trägt;98 oder einer Kam= mer: in der von dem Dichter des heiligen Georg<sup>90</sup> fingierten Tugend= burg befinden sich viele Kammern, welche die Seligkeit mit bem Binfel Chre malt. Die erfte Rammer heifit Stätigkeit, Diefelbe ift fo ftark gebaut, daß man in dreifig Jahren nichts davon abhauen könnte, kein Burf ober Schuß einer Belagerungsmaschine vermag hinauf zu reichen; sie trägt die Inschrift, daß ber Rämmerer nur die Beständigen einlasse, aber keinen Wankelbold. Daneben ift die Rammer Treue, vor welcher der Ungetreue, ohne Einlaß zu finden, draußen ftehen bleiben muß. Und endlich erscheint sie unter dem eigenthüm= lichen Bilbe einer Latwerge, welche aus fünf Pigmenten zusammen= gesetzt ift, nämlich aus den Tugenden Treue, Zucht, Milde, Mann= heit und Maß. 100

Neben dem begeisterten Lobe der Treue, welches aus vielen der angeführten Stellen durchklingt, sieht man doch aus den zahlreichen Rlagen, daß die wirklichen Zustände im mittelalterlichen Deutsch= land dem Iveal von Treue wenig entsprachen, welches die Dichtung

binstellte. In der Welt voll Untreue und Arglist tröstet den Trauernden aber der Aufblid zum himmel, wo dem Treuen sein Lohn, bem Ungetreuen seine Strafe ju Theil wird. Untreue ist ein solcher Hort, der stiften tann Raub, Brand und großen Mord, und werthen Mann gar unwerth macht, und Frauen weiset aus ber Seligkeit But. Untreu ift aller Untugend voll, fie fann jur Solle leiten Mann und Frauen wohl, die nimmer kamen fonft dabin, wenn fie nicht Untreue hätten in dem Muthe. Gott hegt der Untreue Hag, er wollt' und hieß, daß man getreu bier sei. Wer Treue hat, o glaubt mir das, der wird zuletzt von allen Sorgen frei. Gott will, daß Treue zu ihm fahr', Untreue gehört zur Höllenschar. Wer Treue hat, ben will Gott nehmen ins himmelreich, daß er dort fröhlich fei.101 Treue führt in den Himmel, Untreue in die Hölle. Die von der Untreue verstoßene Treue nimmt Gott in seinem himmel auf. 103 Treue ist hier der Ehren Hort und trägt dort im Himmelreich die Krone. 104 Treue und Wahrheit geben im himmelreich großen Sold und ge= winnen das ewige Leben. 105 Untreue und Uebermuth führen zur Hölle;108 alle die Treue entbehren, die wird der Höchste aller Selig= keit berauben.107 Unter den vier Stricken, mit denen der Teufel gleich einem Jäger nach Bruder Bertholdios die armen Menschen fängt, ist Untreue der erfte, und mit keinem Stricke fängt er fo viel als mit diesem. Beil sie arm sind, sinnen sie auf mancherlei Untreue, und der Teufel flicht ihnen manchen Saft in seinen Strick, daß er sie mit mancherlei Listen fange.

Und doch — so manichsache Klagen über Untreue auch herübertönen — das lebendige Gefühl für Treue verleugnet sich nicht in unserer alten Poesie. Ein Bolk, das in seiner Sage so leuchtende Gestalten der Treue aufzustellen vermochte, das in ihr die Untreue mit dem Brandmal ewiger Schande kennzeichnete, mußte von dem hohen Werthe der Treue durchdrungen sein. Und an diesem Bewußtsein wie an Zügen, die dasselbe kund geben, hat es unserem Bolke in alter wie in neuer Zeit nicht gemangelt, und soll es, so Gott will, auch in Zukunft nicht gebrechen.

Wann aber und wo ware mehr Anlag der Treue zu gedenken und von Treue zu sprechen als an dem Tage, den wir heute feiern, wo wir mit treuem Herzen vor unsern theuren Landesherrn treten, und des himmels Segen sür ihn und sein ganzes Haus erslehen. Die deutsche Mannentreue sahen wir in den Sagen wie in der Geschichte unseres Volkes besonders hervorleuchten; die Anhänglichkeit der Mannen an den angestammten Herrn ist ein Grundzug, ist einer der schönsten Züge germanischen Wesens. Im Sturm der Schlacht den Fürsten zu schirmen, galt schon zu Tacitus Zeiten den Germamen sür die heiligste Mannenpslicht. Stehen wir nicht zurück hinter unsern Vorsahren! Auch wer nicht mit dem Schwert in der Hand sür seinen Fürsten zu kämpsen den Beruf hat, sindet in seinem Wirstungskreise vielfältigsten Anlaß, germanische Mannentreue zu bethätigen. Und je ernster der Mahnruf der Zeit an das Ohr schlägt, um so mehr hat ein Ieder Gelegenheit zu beweisen und zu bewähren, daß im Sturm und Drang des Lebens der deutsche Mann auch heute noch seinem Fürsten die Treue zu halten versteht.

- 1 Tacit. Annal XIII, 54.
- 2 ich gibe iu mîne triuwe und sicherliche hant Nib. P. 2340, 1. des gib ich dir die triuwe mîn Ecc 207, 5 Hagen.
  - 3 Wigalois 211, 24.
- 4 triuwe leisten Nibel. 1705, 1; mhb. Wörterbuch 3, 107, 18; triuwe behalten Renner 18481. Meisterlieber ber Kolm. H8. 202, 35.
- 5 Nibelungen 971, 4. Freidant 46, 11. Gesammtabent. 6, 4. 13. Teichner, Anmert. 309, und mbb. Wörterbuch 3, 107b, 20.
- 6 Beibe Begriffe werben baber auch zusammengestellt: Lige, Untreue mit falichen Ciben können viel Seelen von Gotte scheiden, Renner 4463. Der habsilichtige fälicht manchen Eib und bricht bie Treue, Suchenwirt 32, 10.
  - 7 Konrad von Würzburg, Minnefinger 2, 328 b.
  - 8 Grimm, Rechtsalterthümer 904.
- 9 Parzival 614, 22. des was die triwe pfant eb. 411, 10. mîn triuwe stât ze pfande Rabenfolacht 344, 5.
  - 10 Teichner, Anmert. 305.
- 11 unz ein mîn kamph ergêt da mîn triwe sô hôhe pfandes stêt, durch aller werden liute gruoz ichs mit kamphe læsen muoz oder ich muoz den lîp dâ lân Parşival 366, 27.
  - 12 Dibel. 612, 2. 3mein 8047.
  - 13 Lobengrin 316, 6.
- 14 Einen schönen Beleg zu biesem Aufgeben alles Bestiges, um die Treue zu retten, bietet bie Legenbe von St. Oswald, und bas Gedicht "Rittertreue", Gesammtabenteuer 1, 101.
- 15 mîn triuwe dolt die pfandes nôt; ist sie unerlæset, ich pin tôt Parziv. 370, 8.
  - 16 Kubrun 700, 3.
  - 17 Engelhart 41.
  - 18 Nib. 988, 4.
  - 19 Germania 14.
  - 20 Germania 24.
  - 21 Sueton, vita Caji 58. Josephus 19, 1.
  - 22 Raiferdronit 203, 8-213, 14 Diemer.
  - 23 Der große Bolfbietrich berausgegeb. v. A. Golymann, Beibelberg 1865.
  - 24 Wolfbietrich 1951, 4.
  - 25 Germania 21.
  - 26 Bölfungafaga c. 8.

- 27 Helgakvida Hundingsbana II, namentlich Str. 37 ff.
- 28 Das Ribelungenlieb, herausgegeben von R. Bartich, Leipzig 1866, S. xvi.
  - 29 Helbenbuch von Sagen 1, S. cxxvi.
  - 30 Simrod, beutsche Mythologie S. 242.
  - 31 Renner 18504.
  - 32 San-Marte, Parzival-Stubien 2, 165. 167.
  - 33 Meifterlieber ber Rolmarer Sanbidrift 52, 46.
  - 34 Bertholbe Bredigten 477, 25 Bfeiffer.
  - 35 Bruber Wernher, Minnefinger 3, 14ª.
- 36 hiftorische Beispiele ber Treue bei Konrab von Ammenhusen: Kurz, Beiträge 1, 205.
- 37 stweter triuwe ein adamas armer Heinrich 62; vergl. noch Wigalois 260, 35. Minnesinger 2, 182<sup>b</sup>. Konrads Troj. 6566. Frauenloh, Spriiche 445, 2. ein adamas an stwete Gut. Gerhard 802; der stwete ein herter adamant Minnesinger 2, 336<sup>b</sup>.
  - 38 Engelhart 4355; vergl. Balth. 30, 27. Engelhart 6006.
- 39 Trojanertr. 7982. Frauenlob, Spriiche 86, 17. Auch mit bem Sonnenschein wird die Treue verglichen: Troj. 13226.
  - 40 Minnefinger 3, 106b.
  - 41 Minnefinger 3, 1074.
  - 42 Renner 18488.
  - 43 armer Beinrich 722.
  - 44 ebenba 101.
  - 45 Frauenlob, Spriiche 86, 17.
  - 46 Minnefinger 3, 76b.
  - 47 Alberts Ulrich 801. Ottacter 818a. 835a.
  - 48 Sôlarljôd Str. 31.
- 49 Parzival 255, 14; vgl. Zeitschrift für beutsches Alterthum 12, 223 und Martina 58, 20.
  - 50 Wiggert, zweites Scherflein G. 40.
- 51 B. Grimm, Belbensage 338. Untreue und Schanbe fingen in Sibichens Beise, Minnefinger 2, 214.
  - 52 Bers 3498.
- 53 Parzival 119, 26. Der bekannte Seneschall an Artus Hofe, Key, halt fich für einen Spiegel ber Treue, besteht aber bie Probe auf ber Bunberbrilde nicht (jilng. Titurel 3243); also ein parobierenber Topus ber Treue, thatsächlich aber ein Bild ber Untreue.
- 54 Bgl. außer ben folgenben Stellen noch Minnefinger 1, 3384. Engelbart 129. Zeitschrift filr beutsches Alterthum 13, 360. Fafinachtspiele S. 1413; fro Stæte Walther 96, 35.
- 55 Meister Altswert 139, 39 Jum Dichter tommt eine Jungfrau, bie ihm sechs Frauen gesenbet haben, Frau Ebre, bann Frau Treue, Babrheit, Maß, Gerechtigkeit, Tugenb, reine Zucht: Zeitschrift für beutsches Alterthum 1, 433 ff.

- 56 Minnefinger 1, 338.
- 57 Meifter Altimert S. 28.
- 58 Vgl. auch Minnesinger 3, 106b.
- 59 Liebersaal 3, 57. Konrad von Wilrzburg findet eine Anzahl Frauen bei einem Brunnen, darunter die Treue, wohl gekleidet, die Stäte, Bescheit, Gilte, Milbe, Ehre (Minnessinger 3, 335°). Beter Suchenwirt trifft in einem Hage, in dem die Vigel singen, bei einer Linde, unter der ein Brunnen siest, drei Frauen: Minne, Stäte und Gerechtigkeit, die ber die Bett sich bestagen. So klagt die Stäte, daß mancher Blau (b. h. ihre Farbe) trage, und doch nicht beständig sei: Stäte wohne im Herzen, nicht in der Farbe (Suchenw. 23). In einem Garten wohnen Frau Ehre, Frau Treue, Stäte, Minne (Hählerin 2, 59, 50).
  - 60 Engelbart 4122.
  - 61 ebenba 6332.
  - 62 Minnefinger 3, 105ª.b.
- 63 Frauenlob, Spriiche 121. Ein treugefinnter Ritter heißt bie Muhme ber Treue, Heinrichs Triftan 6452. Ein Dichter gibt ber Gerechtigfeit gebn Dienerinnen, unter benen eine bie Treue ift (Wittenweiler's Ring G. 123); Reinmar von Zweter macht fie zur Gespielin ber Ehre, bie mancher herr bei fich aufnehmen würbe, wenn fie nicht so viele Begleiterinnen hätte (Minnefinger 2, 190a).
  - 64 Minnefinger 3, 437.
  - 65 Alte gute Schwänke von Reller S. 71.
- 66 Suchenwirt 21, 30. 34. 36. Bei bem Tobe Berzogs Ulrich von Rarnten ftach bie Treue ein scharfer Dorn, fo bag fie leiber binten muß: Suchenwirt 6, 66.
- 67 Mit anbern als Franen gebachten Tugenben kagt bie Stäte am Grabe eines gestorbenen Grafen: Suchenwirt 11, 154.
  - 68 Dietrichs Klucht 2267.
  - 69 Walther 38, 18.
  - 70 Renner 4481.
  - 71 Minnefinger 2, 212b.
  - 72 Seifried Helbling VII, Zeitschrift für beutsches Alterthum 4, 129.
  - 73 Meifterlieber ber Kolmarer Banbidrift 52.
  - 74 Minnefinger 3. 4b.
  - 75 Reller, Erzählungen aus altbeutschen Hanbschriften S. 630.
  - 76 Mustatblüt 61, 9.
  - 77 Meisterlieber ber Kolmarer Ss. 201, 24.
- 78 Freude, Treue, Zucht und Ehre find aus bem Lande verwiesen: ich wollte ihnen nach, wilfte ich wohin (Minnefinger 2, 335\*). Bergl. noch Balfcher Gaft 2464. Minnefinger 3, 46b. Zeitschrift für beutsches Alterthum 1, 433 ff.
  - 79 Engelhart 129.
- 80 Dant habe ber werthe Klinger, bei bem Treue, Milbe, Bucht ihre Beimath haben, bie will er wohl behalten, bag er fie aus bem Lanbe nicht vertreiben läßt: Minnefinger 2, 145.
  - 81 Nieberlanbischer Spruch, Beimar. Jahrbuch, 1, 130.

- 82 Renner 1194.
- 83 Minnefinger 2, 366b.
- 84 Suchenwirt 21. 30.
- 85 Renner 4511.
- 86 Renner 18460. Thomasin bezeichnet bie Unftäte als bie Mutter ber Lige: Walfcher Gaft 20291.
- 87 Renner 4619. Untreue fährt mit weiten Flügen, bier mit Eiben, bort mit Lügen hat fie ben Fittich unterschoben: Renner 4493.
  - 88 Bgl. Pfeiffers Germania 8, 18.
  - 89 Zeitschrift für beutsches Alterthum 10, 113.
  - 90 Minnefinger 1, 338a.
  - 91 Minnefinger 3, 42ª.
- 92 Engelhart 371. Die Treue ist ein Kleib ber Shre, Minnesinger 2, 3864. Sie ist das heimliche Kleib, das Gott uns angeschnitten hat: Frauenlob, Spriliche 205. Die Tugenden als Kleidungsstillice einer Frau stellt Reinmar von Zweter dar: Minnesinger 2, 1846 (Bartsch, Liederdichter 40, 13).
  - 93 Martina 25, 17.
  - 94 Lobgefang 27, Zeitschrift für beutsches Alterthum 4, 523.
  - 95 Frauenlob, Spriiche 124.
- 96 Balicher Gaft 7495. Dieselbe 3bee liegt icon ber Pjochomachia bes Prubentius, und bem mbb. Gebichte "ber geistliche Streit" (Diutista 1, 293) ju Grunbe.
  - 97 Martina 98, 23.
  - 98 Frauenlob, Spriiche 205.
  - 99 Georg 5716 ff.
- 100 Minnesinger 2, 258°. Auch unter bem Bilbe eines Thieres erscheint sie: Drei Thiere sind in der Welt, zwei davon, Trene und Shre, sieht man selten, wohl aber das dritte, die Falscheit. Treue und Ehre suchen einander in dem Walbe ebenso wie Bosheit und Falscheit: Oswald von Wolkenstein 20, 2. 3.
  - 101 Minnefinger 1, 338b.
- 102 Frauenlob, Spriiche 124. Treue ift so rein, wer fie fann behalten, ber tommt allein zu Gott, ber ihrer fann walten: Gesta Romanorum ed. Reller S. 12.
  - . 103 Meifterlieber ber Rolm. Se. 52, 57.
    - 104 Bfeiffer, jur beutiden Literaturgeicichte S. 78.
    - 105 Minnefinger 3, 72ª.
    - 106 Minnefinger 3, 41b.
    - 107 Jüng. Titurel 5887.
    - 108 Bertholb's Prebigten 478, 3; vgl. 84, 18.

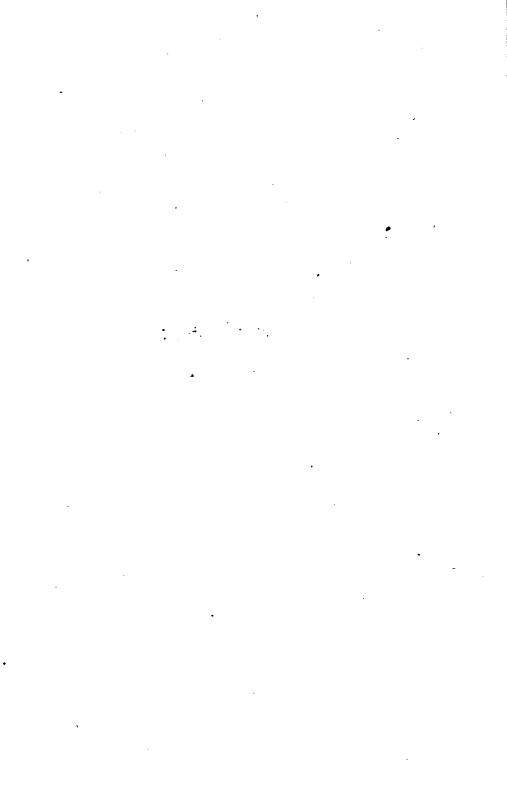

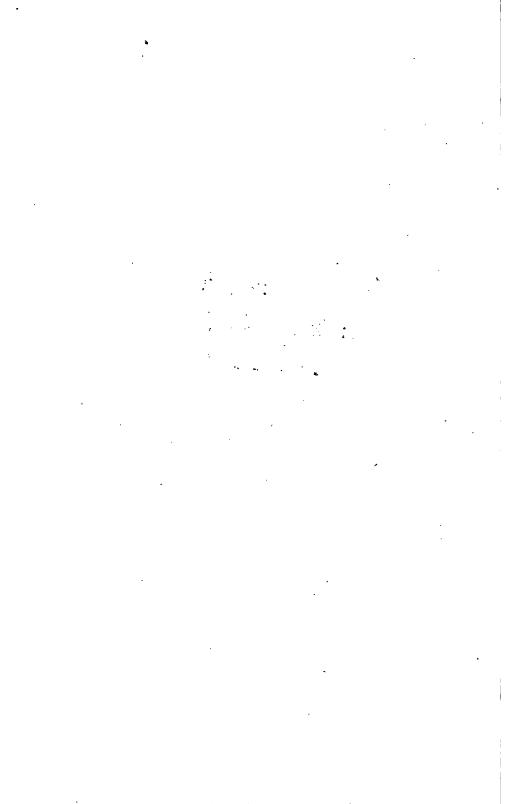

2 2044 020 615 258

Jat 181661

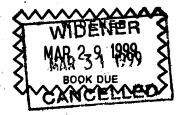

